## Nº 258.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 27. Oftober 1832.

Angefommene Fremde vom 25. Oftober 1832.

Sr. Raufmann Kraft aus Berlin, Sr. Raufmann Teichmann aus Bredlau, Sr. Raufmann Bandelom aus Gnefen, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Umterath Sanger aus Polajewo, fr. Schullebrer Neumann aus Dpalenica, fr. Guteb. v. Zeromefi aus Grodzifzeo, Sr. Guteb. v. Wilczonefi aus Arzyganowo, I. in Ro. 251 Breslauerfrage; Sr. Guteb. Binfowsti aus Smufemo, Sr. Dberamtmann Mehring aus Cofolnif, Gr. Pachter Poluga aus Bronislam, Gr. Pachter Dfulics aus Bielejewo, I. in No. 243 Breslanerstraße; Gr. Guteb. Zielinsti aus Machowicz, Gr. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, St. Guteb. v. Rucharefi aus Polen, I. in No. 384 Gerberstraße; Sr. Guteb. Trzebinefi aus Drzeszfowo, Gr. Guteb. Cforzeweffi aus Sfranche, I. in Do. 395 Gerberffrage; Sr. Guteb. Kofzutefi aus Ryczywol, Sr. Guteb. Lubienefi aus Budgifgewo, Gr. Guteb. Szczaniecki aus Wogufgyn, Sr. Guteb. Mielgynöff aus Pawlowicz, Sr. Guteb. Malczewöff aus Niemegen, Frau Guteb. v. Gofolowska aus Gofolnik, I. in Do. 391 Gerberfir.; Frau Guteb. v. Wierzbinska aus Pacholewo, I. in Do. 187 Wafferftraffe; Sr. Guteb. Dobryncki aus Chocicza, I. in No. 23 Ballifchei; Sr. Guteb. Roelling aus Latalice, Gr. Guteb. Clawofzewefi aus Wilamowo, I. in No. 33 Wallischei; Gr. Guteb, Leber aus Dbornif, Sr. Dberamtmann Guichard aus Syptlowo, I. in Mo. 20 St. Abalbert.

Subhastationsparent. Das in Der Stadt Pofen und beren Borftabt Ct. Martin unter Do. 44 gelegene, ber verehelichten Juftig = Commiffarius von Lufafzewicz, Catharina gebornen Gowo, rzewefa, fruber verehelicht gewesenen Closarzewicz, gehörige, und nach der gerichtlichen Tare auf 6119 Rtfl. 19 Sgr. 5 Pf. abgefchabte Grundfiud, be= ftebend aus einem ABohnhaufe, Sofraum, Stall und Garten, foll im Bege ber nothwendigen Subhaffation auf ben Un= trag eines Realglaubigers offentlich an den Meifibietenden gegen baare Begah= lung verkauft werben.

Es werden baher alle Raufluftige, Befig= und Zahlungefähige hierdurch

aufgefordert, fich in ben dazu

auf den 22. Januar 1833, auf den 26. Marg 1833, und auf den 28. Mai 1833,

angefetten Bietungsterminen, bon benen ber legte peremtorisch ift, auf dem bie= figen Gerichtsschloffe Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichte-Rath Kaulfuß entweder perfonlich oder burch gefetglich zuläffige Bevollmächtigte einzufinden und ibre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefet= liche Umffande feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschiag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur nachgefeben werden.

Pofen, den 5. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo z podworzem, ogrodem i staynia tu w Poznaniu na przedmieściu Ś. Marcina pod liczbą 44. leżące, Ur. Katarzynie z Gowarzewskich Łukaszewiczowey Kommissarzowey sprawiedliwości, pierwszego zamęścia Slosarzewiczowey, należące, i podług taxy sądowey na tal. 6119 sgr. 19 fen. 5 ocenione, ma bydź publicznie drogą konieczney subhastacyi na wniosek wierzyciela realnego za gotową zapłatę naywięcey daiącemu przedane.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, aby się w termi-

nach licytacyinych

na dzień 22. Stycznia 1833, na dzień 26. Marca 1833, i

na dzień 28. Maia 1833 wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy stroń przed Delegowanym Sedzią Kaulfuss o godzinie 10. przed. południowey osobiście lub przez pra, wnie dozwolonych pełnomocnikow stawili i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywię. cey daiącego, ieżeli przeszkody pra-

wne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Poznań, dnia 5. Września 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung: Nachdem bie Bittwe bes Burgers Stanislaus Pasztiewicz, Catharina geborne Kieslig aus Graß, und der Oberforster George Abamzesewski aus Lissowho, mittelft gerichtzlichen Akts vom 25. September o. die Gütergemeinschaft und des Erwerdes für die Daner ihrer verabredeten ehelichen Berbindung ausgeschlossen haben, so wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebrachts

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wyłączenie wspólności maiątku i dorobku przez owdowiałą Katarzynę z Kieslig Paszkiewiczową z Grodziska i leśniczego Woyciecha Adamczewskiego z Lissowka, aktem dnia 25. Września r. b. sądownie zadeklarowane, podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań, dnia 4. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Loiktalcitation. Nachdem auf ben Antrag eines Realglaubigers über bie funftigen Raufgelber bes im Rrobener Rreife gelegenen, bem Raymund v. Bronikowski gehörigen, und gerichtlich auf 32,433 Athl. 18 Sgr. 4 Pf. abgeschat= ten adlichen Guts Sworowo, wozu das Gut Drogi als eine Attineng gehort, ber Liquidations - Prozef mit ber Mittags= ftunde bes heutigen Tages eroffnet mor= bewist, so werben alle diejenigen, wel= che an gedachte Raufgelder Realansprüche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich anfgeforbert, in bem auf ben 92 3 as nuar: 1833 Vormittage um 8 Uhr vor bem Deputirten Dber : Landes = Gerichte= Referendaring Baron v. Richthoven ans gefehten Liquidatione : Termine entweder" in Person oder burch gesethlich gulaffige

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad przyszłą summą szacunkową w powiecie Krobskim położonych Wmu Rajmundowi Bronikowskiemu należących i sądownie na 32433 Tal. 18 sgr. 4 fen. ocenionych dobr szlacheckich Sworowa, do których wieś drogi iako Attinens należy, process likwidacyjny z godziną południową dnia dzisieyszego otworzonym zostal, przeto wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowey pretensye realne mieć mniemaia, niniey. szem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 9. Stycznia 1833., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthoven RefeBevollmachtigte zu erscheinen, ihre vermeinten Unspruche anzugeben, bie Do= fumente, Brieffchaften und fonftigen Beweisnrittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, baf bie im Termine ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Anspruchen an die Grundftucke oder de= ren Ranfgelder ausgefthloffen und ihnen deshalb sowohl gegen die Raufer, als gegen die übrigen Creditoren, unter mel= die bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Per= fon mahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hierfelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Lauber und Mittelfladt als Bevollmachtigte in Borichlag, bon benen fie fich einen gu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information ju verfeben haben.

Fraustadt, ben 6. September 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

rendaryuszem Sądu Głównego nazna. czonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, swoie mniemane pretensye podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do pomienionych dobr lub summy sacunkowey tychże zostana wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak względnie nabywcy, tych dobr iako i drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzielong zostanie, nakazanem bedzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Lauber i Mittelstaedt Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z ktorych sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacyą zaopatrzyć mogą

Wschowa, d. 6, Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boitralcication. Nachbem über bas fammtliche Bermogen bes am 15. Februar 1830 gu Tharlang verftorbenen Branntweinbrenners Chriftian Benjamin Dittrich, auf den Antrag bes Carl Dittrich, welcher die Erbschaft mit bem Borbehalt des Inventarii angetreten bat, der erbschaftliche Liquidations = Projeg eröffnet, und ber Tag ber Eröffnung auf die Mittageftunde bes beutigen Za= ges festgeseht worden, fo werben bie unbefannten Glanbiger bes Gemeinfculoners hierburch offentlich aufgefor= bert, in bem auf ben 31. Januar 1833 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Dber-Landes-Gerichte-Referendarius Baron b. Richthofen angeset= ten peremtorischen Termin entweder in Person oder durch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte ju erfcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftand= lich anzuzeigen, tie Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismitel bar= über im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Nothige jun Protofoll gu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, bag bie im Termin Musbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig ertlart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden vermiefen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hieselbst an Bekanntschaft

Zapozew edyktalny. Gdy na ogólnym maiatkiem w dniu 15. Lutego 1830. r. w Tarnowie pod Rydzyną zmarlego gorzelanego Krystyana Benjamina Dittrich na wniosek Karola Dittrich, który spadek z zastrzeżeniem inwentarza przyjał, process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i dzień otwarcia na godzinę południową dnia dzisieyszego oznaczonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszém się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Stycznia 1833 zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Baronem Richthosen Reserendaryuszem Sądu Głównego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi preten syami odesłani zostaną, ieżeli do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Mittelstaedt i Mittelfiadt und Douglas als Bevolls sei za pelnomocników się proponuie, machtigte in Borfchlag, von benen fie z ktorych sobie iednego obrać i tego fich einen zu ermablen und denfelben mit w potrzebna plenipotencyą i infor-Bollmacht und Information zu versehen macyą zaopatrzye moga: haben werden.

Frauffadt, ben 20. September 1832. Ronigh Preug. Landgericht.

feblt, die hiefigen Jufit; : Commiffarien : Douglas Kommissarze sprawiedliwo-

Wschowa, d. 20. Września 1832, Król, Pruski Sad Ziemiański,

Boiktalcitation. Der Kaufmann Carl Beinrich Cannet Wehner, welcher im Jahre 1804 von Bojanowo nach Po= fen gezogen ift und von dafelbft bie lette Rachricht von fich in einem Briefe vom 21. Juli 1805 gegeben hat, fo wie bef= fen etwa zuruckgelaffene unbefannte Er= ben werden bierdurch vorgeladen, fich in= nerhalb neun Monaten , fpateftens aber in bem auf ben 21. August 1833, vor bem Deputirten herrn Ober-Landes= Gerichte-Referendaring Baron von Richt= hofen, Vormittage um 9 Uhr im biefis gen Landgerichte = Gebanbe anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich zu melben, und dafelbft weitere Unweifung; im Fall bes Ausbleibens aber zu gewarstigen, daß ber verschollene Raufmann Carl Heinrich Samuel Wehner für toots erflart und beffen Bermogen feinen nach: ften, fich gemetbeten und legitimirten Er= ben zugesprochen und ausgehändigt wer= ben wird.

> Frauftadt, ben 23. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny .. Kupiec Karól Henryk Samuel Wehner, który w roku 1804. z Bojanowa do Pozna nia się przeprowadził i z tamtądosa. tnia wiadomość o sobie w liście z dn 21. Lipca 1805. r. dal', również tego pozostali niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem, ażeby się w przeciągu dziewięciu miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 21. Sierpnia 1833. przed Delegowa. nym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomie. szkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie niestawienia zaś spodziewali się, iż znikły, kupiec Karól Henryk Samuel Wehner za nieżyjącego uznany i tegož) maiątek iego naybliższym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przysądzonym i wydanym bedzier

Wschowa; d. 23. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Camoignn unter Do. 8 belegene, ben Tuchmacher August Reilschen Cheleuten zugehörige Grundftud nebft Garten und Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 361 Mthl. abgeschätzt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubi= gers Schulben halber offentiich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und ber Bietunge : Termin ift auf ben I. Des cember c. Bormittags 11 Uhr vor bem Landgerichts = Affeffor Anebel allhier an= gefett. Befitfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftuck dem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in= fofern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Schneidemuhl, den 12. Juli 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nierucho mość w Samocinie pod Nr. 8. położona wraz ogrodem i łąką do sukiennika Augusta Keil i żony iego należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 361 Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Assessorem Sądu naszego Knebel w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiany o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wyma-

galy wyiątku.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Pila, dnia 12. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Das ju Rurnik unter Do. 88 belegene, ben Gimon und Anna Rwintfiewiczschen Cheleuten guge-Borige, und auf 240 Rthl. 15 Ggr. gerichtlich abgefchatte Grundftuck foll auf ben Untrag eines Glaubigere, im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Pofen, offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben. Sierzu haben wir ei= nen nochmaligen neuen peremtorischen Termin auf ben 11. Januar 1833 Vormittage 9 Uhr in unferm Gerichte: lotale anberaumt, zu welchem wir befig= fähige Raufluftige hierburch vorladen. Jeber Licitant hat eine Caution von 50 Rthl, nieberzulegen.

Bnin, ben 26. September 1832. Rbnigl. Preuß. Frieden &gericht.

Publicandum. Nieruchomość w Kurniku pod Nrem. 88. położona, do malżonków Szymona i Anny Kwintkiewiczów należąca, na 240 tal. 15 sgr. sądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, publicznie naywięćey daiącemu sprzedaną bydź ma: końcem wyznaczyliśmy termin powtórny nowy peremtoryczny na dzień 11. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9 w sądownictwie naszem, na który prawo i ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy. Każdy licytant kaucyą 50 tal. złożyć winien.

Bnin, dnia 26. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Für einen körperlich und geistig wohlgebildeten rechtschaffenen jungen Menfchen, welcher aber auch besonders der deutschen und polnischen Sprache redend und schreibend vollkommen kundig seyn muß, steht eine Lehrlings ftelle in einem sehr achtbaren handlungshause, unter für ihn vortheilhaften Bedingungen, offen. Das Nähere zu erfahren bei Ernst Beicher in Posen.